# Freiheit Für Ayhan Öztürk! Demonstration am 1.Prozeßtag Dienstag, den 8.10.91 9 Uhr Landgericht Berlin Turmstr. 91 (U-Bahn Linie 9, Turmstr.)

Am Freitag Abend, den 22.10.90 war Ayhan Öztürk, ein Proletarier aus Kreuzberg, mit seiner deutschen Freundin, einer Freundin von ihr, und zwei anderen türkischen Freunden unterwegs in der S-Bahn in Ostberlin. Am S-Bahnhof Springpfuhl stiegen 5 bis 10 Faschos in ihren Waggon. Das sind die gleichen Reaktionäre wie diejenigen, die die Angriffe auf Immigranten in Hoyerswerda gemacht haben, die gleichen Mörder, die Mahmud Azar, Ufuk Sahin und viele andere umgebracht haben.

Sie fingen an rassistische Parolen wie "Deutschland den Deutschen" und "Ausländer Raus" zu rufen. Ohne jeglichen Anlaß zogen sie ihre Waffen und stürzten sich auf Ayhan und seine Freunde. Als Ayhan auf der Bank saß, wurde er von einem Fußtritt am Kopf getroffen. Erst dann setzte sich Ayhan zur Wehr. In der folgenden Auseinandersetzung wurden drei der Faschos durch Messerstiche schwer verletzt. Einer von ihnen, René Gruber, Mitglied der Republikaner, starb kurz danach.

Der rassistische und faschistische Angriff auf Ayhan und seine Freunde ist nichts Neues. Nur diesmal hat Ayhan sich und seine Freunde erfolgreich verteidigt. Danach war aber die rassistische Verfolgung von Ayhan nicht beendet. Wo die Faschos versagt hatten, fingen dann die Polizei und Staatsanwaltschaft mit ihrer

Anstatt die Faschos, die Täter, zu verhaften, wurde Ayhan, ihr vermeintliches Opfer, zum meist gesuchten Mann Berlins gemacht. Er wurde verhaftet und für 4 Monate in U-Haft gesteckt. Jetzt, während die Faschos frei rumlaufen, wird er wegen Totschlags angeklagt und mit lebenslänglicher Freiheitsstrafe bedroht!!

Wir Sagen NEIN, NEIN, NICHT MEHR, NIE WIEDER!!

Die rassistische und faschistische Welle, die jetzt über Deutschland rollt, muß gestoppt werden! Diejenigen, die dahinter stehen, müssen entlarvt und bekämpft werden! Eine Pogrom-Stimmung liegt in der Luft. Noch mehr, sie wird regelrecht geschürt und aufgeheizt! Sie wird von mächtigen Kräften dringend gebraucht, um eine Atmosphäre der Angst, des Gehorsams und reaktionären Haßes zu erzeugen. Die Machtinhaber in diesem Land haben ein

Plan. Als das Pogrom in Hoyerswerda stattfand, ist kein einziger führender Politiker dort hingegangen, um sich auf die Seite der Immigranten zu stellen. Stattdessen haben sie von den "berechtigten Sorgen der Bürger" gesprochen!

Jetzt können alle sehen, was die "Wiedervereinigung" in der Praxis bedeutet. Wir spüren es am eigenen Leib. In allen Bereichen der Gesellschaft sind die 30er Jahren wieder zu erkennen. Die Parolen dazu werden von allen bürgerlichen Parteien und von der höchsten Ebene der Regierung ausgegeben: "Asylmißbrauch", "Abtreibungsmißbrauch", "Deutschland ist kein Einwanderungsland", "kriminelle ausländische Jugendgangs", "Was zusammengehört wächst zusammen", "Kaliningrad heißt wieder Königsberg", "Deutschland ist wieder Europas Ordnungsmacht Nummer Eins", usw., usf.

Es wird jetzt versucht, aus Ayhan Öztürk ein Beispiel zu machen. Die Herrschenden wollen uns zeigen, daß es keinen Zweck hat uns zu wehren, und daß sie uns sowieso, mit Hilfe der Faschos oder mit ihrem "Justizapparat" fertig machen werden.

Genau deswegen müssen wir aus Ayhan UNSER Beispiel machen. Wir dürfen Ayhan nicht allein lassen! Wir dürfen unsere Hoffnung und unser Vertrauen nicht in diejenigen setzten, die für die Verfolgung von Ayhan Öztürk und die rassistische Stimmung verantwortlich sind. Unser eigener kompromißloser Widerstand und Rebellion ist angesagt. Ayhan Öztürk hat für uns alle gekämpft und jetzt müssen wir alle für ihn kämpfen! Nur so werden wir in der Lage sein, eine Bewegung aufzubauen, die nicht nur Ayhan Öztürk freikämpft, sondern Rassismus und Faschismus an ihren Wurzeln herausreißt.

Die unterzeichenden Gruppen, Organisationen und Personen haben zum Teil sehr unterschiedliche Meinungen in vielen Fragen. Wir sind aber alle der Meinung, daß die jetzige Welle von Rassismus und Faschismus bekämpft werden muß und daß alle Gerichtsverfahren gegen Ayhan Oztürk sofort eingestellt werden müssen!! Wir rufen alle auf, ihn mit allen Mitteln zu unterstützen!

#### Freiheit Für Ayhan Öztürk! Stoppt Alle Rassistischen Angriffe Von Faschos Und Bullen! Alle Gerichtsverfahren gegen Brother Ayhan Müssen Sofort Eingestellt Werden, Seine Rassistischen Angreifer Müssen Ins Gefängnis!

Bisherige Unterzeichnende Gruppen und Personen:

Gruppe Mustafa, Zwei Türkische Freunde Von Ayhan, Revolutionäre Kommunisten (BRD), Antifaschistische Frauengruppe Schanzenviertel (Hamburg), Black Liberation Sounds, Pink Panther, Cafe Oranienbar, Imbiss ALATURKA, BAZ Kinderprogramm, Sympathisanten der TKP/ML Maoistische Partei Zentrale aus der BRD, Schoko Cafe, Zwei Araber aus Kreuzberg, Unione Donne Italiane, The World-Shop Kreuzberg, Oromo, Horn von Afrika Zentrum, Ali Duran (Cafe Dritte Welt), Arif (ein Jugendlicher vom Kotti), Michael Deineck, E. Thorsten Krähe, Eine Angestellte des Cafes Paradiso, Cafe Sahara, Angestellte und Einige Gäste des Cafes Sahara, Sieben Türkische Männer aus Kreuzberg, M99 Kopierladen, Core-Tex Records, Imbiss Bistro, S. Akkılıç, Boğaziçi Grill, Imbiss Duyğu, Recep Kalem, Broesel-Fighters, Great Berlin, Özgalata-Cafe, Lezzet-Imbiss, Snudelds - Villa Kunterbunt (Wagenburg), Chokes (GBC), Potem'kin's Cafe, 7 Türken im Gül Imbiss, Gençlik Kolları, Rolf Wischniewsky, 15 Jugendliche der Gruppe Bağımsız, Ali - ein türkischer Mann aus Neukölln, Depo 2 (andere Gruppen und Personen, die diesen Aufruf unterschreiben wollen, können sich bei der Kontaktadresse melden).

Kontaktadresse: M99 Kopierladen, Manteuffelstr. 99, 1000 Berlin 36, Tel: 030/612 74 91 Fax: 030/611 50 21

Spendenkonto: "Freiheit Für Ayhan", Berliner Sparkasse, Kto. 144 180 217 BLZ. 100 500 00

### Ayhan Öztürk'e Özgürlük! Yürüyüş

## Davanın İlk Günü Salı 8.10.91 Saat 9'da Landgericht Berlin'in Önünde Turmstr. 91 (U-Bahn Linie 9, Turmstr.)

22.10.90 Cuma akşamı, Kreuzberg'li bir proleter olan Ayhan Öztürk, kız arkadaşı, onun bir kız arkadaşı ve başka iki Türk arkadaşıyla Doğu Berlin'de S-Bahn'da yoldaydılar. S-Bahn Springpfuhl'da 5-10 kadar faşo onların bulunduğu vagona bindiler. Bunlar, Hoyerswerda'daki göçmenlere saldıran, Mahmud Azar, Ufuk Şahin ve daha

bircoklarının katilleri gibi, gericilerdir.

"Almanya Almanlarındır" ve "Yabancılar dışarı" gibi irkcı sloganlar atmaya başladılar. Silahlarını cekip nedensiz Ayhan'ave arkadaşlarına saldırdılar. Ayhan daha yerinde otururken bir faşo tarafından başına bir tekme yedi. Ondan sonra Ayhan, kendisini savunmaya geçti. Arkasından gelen kavgada faşolardan üçü bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Aralarından Republikaner'lerin (Cumhuriyetci Parti) üyesi olan Rene Gruber kısa bir süre sonra öldü.

Ayhan'a ve arkadaşlarına gelen irkci ve faşist saldırı yeni değildir. Bu kez Ayhan kendisini ve arkadaşlarını başarılı bir şekilde savundu. Daha sonra irkcilar Ayhan'ın peşini bırakmadılar. Faşoların yenildiği yerde polis ve

savcılık "görevi devralmaya" başladı.

Asıl suçluları yani faşoları tutuklayacakları yerde kurban zannettikleri Ayhan Berlin'in en çok aranan adamı oldu. O tutukklanıp 4 ay gözaltına alındı. Şimdi ise, faşolar ellerini kollarını sallayarak gezerken, Ayhan, öldürme suçundan yargılanıp müebbet hapisle tehdit ediliyor.

HAYIR, HAYIR, DAHA FAZLA DEĞİL, BİR DAHA ASLA diyoruz!! Alamya'da esen irkci ve faşist dalga hemen durdurulmamıdır! Bunun arkasında duran sorumluları açığa çıkarıp onlara karşı mücadele edilmelidir. Büyük güçlerin korkak, itaatkar ve gerici bir öfkenin atmosferini yaratabilmeleri için buna acilen

ihtiyaçları vardır. Bu ülkedeki iktidar sahiplerinin bir planı var. Hoyerswerda'daki pogrom gerçekleştiğinde, ön de gelen politikacılardan hiçbiri, göçmenlerin yanında saf tutmak için oraya gitmediler. Tam tersine "Bürger'lerinin haklı sorunlarından" sözettiler.

Şimdi herkes "Almanyanın tekrar birleşmesinin" pratikte ne anlama geldiğini görebilir. Ve bunu kendi bedenimizde hissediyoruz. Toplumun her alanında 30'lu yıllar tekrar belirginleşmektedir. Bunun sloganları burjuva partilerden ve hükümetin en üst düzeyinden söyleniyor: "İltica hakkının suistimali", "kürtajın suistimali", "Almanya göç ülkesi değildir", "sicillenmiş yabancı gençlik çeteleri", "Kaliningrad'ın ismi tekrar Königsberg oldu", "Almanya Avrupa'da nizami güçler arasında en önde gelenidir" vs. vs.

Şimdi, Ayhan Öztürk'den bir örnek vermek istiyorlar. Hakim sınıflar bize kendimizi savunmanın hiçbir fayda getirmeyeceğini ve zaaten bizlerin işini faşo veya "hukuk

aracılığıyla" bitireceklerini göstermek istiyorlar.

Bundan dolayı BİZ Ayhan'ı örnek göstermeliyiz. Ayhan'ı yalnız bırakmamalıyız! Biz umudumuzu ve güvenimizi Ayhan Öztürk'ün takipcilerine ve ırkcı atmosferden esas sorumlu olanlara bağlamamalıyız. Şimdi sıra bizim tavizsiz mücadelemiz ve isyanımızda. Ayhan Öztürk hepimiz için savaştı, simdi bizler onun için mücadele etmeliyiz. Ancak böyle yaparsak, Ayhan Öztürk'ü özgürlüğüne kavuşturmakla yetinmeyip, ırkcılığı ve faşizmi köklerinden sökebilecek bir hareketi inşaa edebiliriz.

İmzalayan grup, örgüt ve kişiler bazı konularda farklı düşünmektedirler. Ama hepimizin şimdiki ırkcı ve faşist dalgaya karşı amansız bir mücadelenin verilmesinde ve Ayhan Öztürk'e karşı yürütülen tüm davaların derhal durdurulmasında hemfikiriz!! Herkesi O'nu mevcut olan

tüm imkanlarla desteklemelerine çağırıyoruz.

#### Ayhan Öztürk'e Özgürlük! Faşoların Ve Aynasızların Tüm İrkcı Saldırılarını Durdurun! Ayhan Kardeşe Karşı Yürütülen Tüm Davaların Hemen Durdurulması Gerekir, Ona Saldıran İrkçılar Cezaevine Tıkılmalıdır!

Şimdiye Kadar İmzalayan Grup Ve Kişiler:
Grup Mustafa, Ayhan'ın İki Türk Arkadaşı, Devrimci Komünistler (BRD), Antifaşist Kadın Grubu Schanzenviertel (Hamburg), Black Liberation Sound, Pink Panther, Cafe Oranienbar, ALATURKA İmbiss, BAZ Çocukprogramı, Almanya TKP/ML Maoist Parti Merkezi Taraftarları, Schoko Cafe, Kreuzberg'den İki Arap, Unione Donne İtaliane, The Wolrd-Shop Kreuzberg, Oromo-Horn von Afrika Zentrum, Ali Duran (Cafe Dritte Welt), Arif (Kotti'den bir genç), Michael Deineck, E. Thorsten Krähe, Cafe Paradiso'da çalışan bir kişi, Cafe Sahara, Cafe Sahara çalışanları ve bazı müşteriler, Kreuzberg'den yedi Türk erkeği, M99 Kopierladen, Core-Tex Records, İmbiss Bistro, S. Akkılıç, Boğaziçi Grill, B. Bayracı, İmbiss Duyğu, Recep Kalem, Broesel-Fighters, Great Berlin, Özgalata-Cafe, Lezzet-İmbiss, Snudelds-Villa Kunterbunt (Wagenburg), Chokes (GBC), Potem'kin's Cafe, Gençlik Kolları, Rolf Wischniewsky, Grup Bağımsız'dan 15 genç, Ali - Neukölln'den bir türk adami, Depo 2 (Çağrıyı imzalamak isteyen grup ve kişiler kontakadresine başvursunlar)

M99 Kopierladen, Manteufelstr.99, 1000 Berlin 36, Tel:030/612 74 91 Fax:030/ 611 50 21 Bağışkontosu: "Freiheit Für Ayhan", Berliner Sparkasse, Kto.144 180 217 BLZ.100 500 00